Biertelfähriger Abonnementspreis in Breslau 2 Thaler, außerhalb inel. Porto 2 Thaler 11 1/4 Ggr. Infertionegebühr für ben Raum einer fünftheiligen Zeile in Petitschrift

# result beitung.

Mittag=Ausgabe.

Berlag von Eduard Trewendt.

Sonnabend den 10. Dezember 1859.

Erpedition: Herrenftrage M. 20. Außerbem übernehmen alle Poft - Unftalten

Bestellungen auf Die Zeitung, welche an fünf

Tagen zweimal, Sonntag und Montag einmal

ericheint.

Telegraphische Nachrichten.

London, 8. Dezember. Wie eine parifer Depesche bes telegraphischen Bureau von Reuter berichtet, sind Frankreich und Desterreich darüber einig, teinen Repräsentanten Central-Italiens weber offiziell noch officios auf bem

Congresse zuzulassen. Graf Rechberg und Fürst Gortschakow sind zu Congreß-Bevollmächtigter

Graf Buol wird in Paris erwartet, um fich von bort nach Rom ju be ernannt

geben.
Paris, 8. Dezbr. Der "Monitenr" enthält folgende Ernennungen von Gesandten: Latour in Berlin; Talleprand in Turin; Sartiges für Holland; Mercter in Washington; Damremont in Stockholm; Baubin in Kopenhagen; Guitaud in Lissadon; Bourée in Athen; Reiset in Darmstadt; Banneville in München; Malures in Hannover; Salpayo in Kassel.

Pondon, 8. Dezdr. Einer dem telegr. Bureau von Neuter zugegangenen Depesche zusolge hat Ricasoli allen abwesenden Beamten und Gesandten des entsetzen Großherzogs besohlen, binnen 14 Tagen nach Toscana zurückzusehren, unter Androhung der Beschlagnahme ihrer Pension. (H. N.)

# Vreufen.

Berlin, 9. Dezember. [Amtliches.] Se. königliche ho-beit der Pring von Preußen, Regent, find von Blankenburg bier

Se. fonigl. Sobeit ber Pring-Regent haben, im Namen Gr. Majestät bes Königs, allergnädigst geruht: Dem Justigrath a D. Schmibt Bu Seehausen im Rreise Ofterburg und bem Rreisgerichterath Schulte Bu Brandenburg ben rothen Adlerorden vierter Rlaffe, fo wie dem pringlichen Diener Spentoch ju Berlin Die Rettungs-Medaille am Banbe; ferner bem Proviantmeifter Dtto in Reiffe bei feiner Bersetzung in ben Rubestand ben Charafter als Rechnungerath ju verleihen.

Der Dr. phil. Beinrich Riepert hierselbst ift jum außerorbentliden Professor in der philosophischen Fakultat der hiefigen koniglichen Universität; und ber prattifche Urgt ze. Dr. Gefenius zu Salle an ber Saale jum Kreis-Bundarzt bes Stadtfreises Salle ernannt; so wie bem Dr. Korber, Kollegen am Glisabet-Gomnafium gu Breslau, bas Pradifat "Dberlehrer" beigelegt; am Gymnafium ju Giberfeld die Anstellung des Dr. Bogt; und an der Realschule zu Weh- lau die des Schulamts-Kandidaten Dr. Schmit als ordentlicher Lehrer genehmigt worben.

Der Intendantur-Gefretar Medlenburg ift jum Gebeimen erpebirenden Gefretar und Kalfulator und ber Intendantur-Registrator Bange jum Gebeimen Registrator beim Kriegsminifterium ernannt (St.=Anz.) worden.

Berlin, 9. Dezember. [Bom hofe.] Ge. königl. hoheit ber Pring-Regent nahm heute die Vorträge der Minister v. Auers wald und Freiherrn v. Schleinit, des General-Majors Freiherrn von Manteuffel, des Polizei-Prafidenten Freiherrn v. Zedlit und bes General-Intendanten v. Gulfen entgegen. — Außerbem empfing Ge. tonigl. Sobeit den Kriegsminister General-Lieutenant v. Roon und ben Gesandten Prinzen von Menburg und nahm in Gegenwart bes Rommandanten, Generalmajors v. Alvensleben, Die Melbung bes General-Lieutenants v. Mutius, Kommandeurs ber 12. Division, fo wie mehrerer anderer Offiziere entgegen. (St.=21.)

[Das "breslauer Rendezvous"] giebt bem Berfaffer bes "hamlet in der Politif" Stoff zu Refferionen, welche zwar durchweg rein subjektiver Natur find, ba fich bie Wegenstande ber breslauer Berathungen zwischen bem Pring-Regenten und dem ruffischen Raifer ber Deffentlichkeit entzogen haben, aber bie Deductionen bes geschieften Scribenten nothigen wegen ihres originellen Scheins zu eingehender Behandlung. Bor allem ift wieder herr v. Schleinit Die Zielscheibe feiner Polemit, ohne daß nach Durchsicht ber 42 Seiten flar wird, was der preußische Minister des Auswärtigen eigentlich verbrochen haben foll. Dag er auf eine Berftandigung mit Rugland eingegangen ift? Jeder weiß, daß und wodurch nach dem Friedensschlusse von Villafranca Preußen in eine isolirte Lage fam; es wollte und gebent ber Politif bes großen Kurfurften und bes großen Konigs, jum Bafallen Defferreichs fich nicht erniedrigen, ohne von neuem in Die Manteuffel'schen Sunden zurückzufallen; unser Autor findet diesen Forts schritt Preußens selbst rühmenswerth, denn durch die Haltung des herrn v. Schleinit ift "bie bringliche und unaufschiebbare Rothwen-Digfeit einer befinitiven Auseinandersetzung zwischen Defterreich und Preußen jum allgemeinsten Bewußtsein gelangt. Der Dualismus ber beiden beutschen Großmächte ift eine Rrantheit, welche fich burch mehr ober minder fünftliche Palliativmittel fürder nicht weiter behandeln fo konnten wir unferm Berfaffer allerdings beiftimmen, aber feine Boraussepungen suid sussen Beiter Derfelbe ift beute nach messand und Albert Wolff, einem Deutschen, statt, weil nach des Letzrichtigen Resultaten. Rußland, England und Preußen haben Interessen für sich, die eine Collision unter Umständen herbeisühren können; Paris abgereist. — Man schnetsrath erzielt ist, nicht günstig genug beurtheilt war,
aber dies Eine leuchtet ein: alle drei haben die nämliche Beranlassung,

trauen und ben unverhüllten hegemoniegeluften Franfreichs entgegen ju treten. Daber die in Breslau vereinbarte Berftandigung, baber aber auch die fortgesette Intimität Preußens und Englands. (Mgob. 3.)

[Die Militareform] betreffend, gelangen jest folgende That-fachen zur Kenntniß, die den Rudtritt des Generals v. Bonin als einen durchaus unpolitischen Aft beleuchten. Der von ihm gearbeitete Plan ift vom Ministerium in allem Wesentlichen genehmigt und kommt in diefer Geftalt vor den Landtag. Go weit fich die Mehrkoften vor Beendigung ber betailirten Ausarbeitungen veranschlagen laffen, wird ber Bonin'iche Entwurf 5-6 Millionen jahrlich über ben gegenwartigen Gtat in Unspruch nehmen. Gin anderer, wohlfeilerer hat nicht eristirt und eristirt nicht. Nur die von bem General empfohlene Beseitigung ber einwöchentlichen Landwehrübungen hatte etwa 200,000 Thaler erfpart, und biefer Erfparung murbe gerade von ben Freunden der Landwehr eifrig widersprochen. Sonft war der ehemalige Kriege: minister im Besentlichen mit Allem einverstanden, was nach seinem Rudtritte geschieht und beabsichtigt wird. Gein Borichlag, Die Frie beneftarfe der Bataillone zu vermindern, war von ihm felbft fo gut wie jurudgezogen worben, und baneben ftand fein anderer Borfchlag, Die Bahl ber Bataillone über bie Bahl von 250 hinaus noch erheblich zu erhöhen. Man muß daher bie Motive bes Demiffionsgesuchs anberswo suchen, ba fie in dem Gebiete sachlicher Differenzen nicht zu (Magdb. 3tg.) finden sind.

Der General-Lieutenant v. Roon, welcher jum Rriege-Minister ernannt ift, stand bisher in Duffelborf als Commandeur ber 14. Division. Er steht gegenwärtig im Alter von 56 Jahren, erscheint jedoch bedeutend jünger, da er eine fast jugendliche Frische bewahrt hat und fich einer fraftigen Gefundheit erfreut. Er ift groß und ichlant und hat ein einnehmendes Meußeres. Er hat feinen Ramen ichon als junger Offigier burch mehrere geographische Werfe befannt gemacht; mehr in die Deffentlichfeit trat er querft als militarischer Begleiter Gr. toniglichen Sobeit bes Pringen Friedrich Carl. Spater murbe er als Chef bes Stabes bes 8. Urmee-Corps beim Feldzuge in Baben rub= mend genannt. Er erhielt nach demfelben bas Commando bes in Köln garnisonirenden 33. Infanterie = Regiments, später dasjenige ber 20. Infanterie = Brigade in Pofen, wo er auch jum General = Major avancirte. Bon bort fam er nach Duffeldorf. Im vorigen Sommer wurde er bekanntlich nach Berlin berufen, um die Projekte für die beporftebenben Reformen ber Beered-Organisation auszuarbeiten.

Deutschland.

Raffel, 8. Dezember. Wie bie "Raff. 3." erfährt, ift ber zwei Kammer eine Mittheilung bes Ministeriums bes Innern jugegangen, wonach bei bem nachsten Landtage Gefet-Entwurfe an die Stelle Der provisorischen Gesetze von 1851, so weit solche nicht bereits durch anderweite gesegliche Bestimmungen außer Kraft gesett feien, jur Borlage fommen würden.

In der Begründung bes geftern ermähnten Untrages ber herren v. Trott und v. Keudell, der von der ersten Kammer in Erwägung gezogen worden ift (er fpricht fich für die Berfassung von 1852 aus), follen die Antragsteller die gegenwärtige Lage der Verfaffungefrage befonders hervorgehoben und nachgewiesen haben, wie nur auf bem in ber beantragten Abreffe angedeuteten Bege eine Beruhigung zu erzielen ftebe. Gie hofften, es werbe allerhochften Orts nicht verfannt bleiben, daß die in der gemeinschaftlichen landständischen Er= flärung begehrten Abanderungen ben Rechten ber Krone feineswege ju nahe traten, baß fie aber basjenige enthielten, mas ben Standen un: umgänglich eingeräumt werben muffe, wenn beren Stellung eine für die unzertrennlichen Intereffen von Fürft und Baterland gedeihliche fein folle. Der Antrag ift einstimmig in Betracht genommen, und einem Ausschuß von drei Mitgliedern, bestehend aus dem Prafidenten von Mildling und ben Mitgliedern von hegberg und Generalfuperintenbent Martin dur Begutachtung überwiesen worden. Gine befinitive in vertraulicher Beschlußnahme wird nächsten Sonnabend, Sipung, fattfinden.

Sternberg, 7. Dezbr. Die Steuerreform ift gescheitert. Die Ritterschaft lebnte vieselbe beute durch Standeserklärung mit 73 gegen 60 Stimmen unter Annahme bes Dictamens bes Landrathe v. Baffewis (babin lautend: bie allerhochfte Proposition eines Grenzzolles abgulehnen) ab. Die Landschaft nahm ben Grengzoll nach bem Dictamen (Mecklenb. 3.) von Meyer-Roftock an.

Italien. Turin, 5. Degbr. Buoncompagni ift noch immer bier; er Rufland aus die Aufforderung erfolgte, was allerdings fehr wesent- man mit seiner Opposition nicht einverstanden. Die Italiener wollen lich ift. Nun wird aber, ohne irgend welchen positiven Beleg in San- por Allem einig vor dem Congresse erscheinen. Darum werden auch ben zu haben, platterdings behauptet, das Ergebniß der zu Breslau Farini und Garibaldi allgemein gelobt. Beide haben rasch gethan, vereinbarten Intimität werde "schwerlich ein anderes sein, als daß der was zu thun gewesen. Die Mission des Hrn. v. Tavel in Florenz, Kampf England ohne den einzigen continentalen Bundesgenossen, der wenn sie, wie man hier sagt, die Fortsetzung jener von Reizet und ihm geblieben sein konnte, ohne Preußen, sindet." Rußland habe Preu- Poniatowski sein soll, wird nicht mehr Erfolg haben, als die dieser gen vollständig dupirt, die breslauer Conferenzen seien bestimmt gewe= Beiden. Die Toscaner, wie überhaupt die Bewohner von Mittel= fen, uns von England zu trennen. Doch bem ift nun glücklicher= Stalien, werden eber Alles über fich ergeben laffen, als die Restaurameise nicht so. Die Beziehungen des berliner Cabinets zu dem tion ihrer vertriebenen Fürsten zu dulden. Garibaldi ift am Comersee

ben Planen, Borten und Berficherungen Louis Napoleon's zu miß- | bem auch bie Herren Cavour, Ricasoli u. f. w. beiwohnten, kaum eine Berffandigung nennen. herr Ricafoli hat feinen Standpunkt feftgehalten, welchen die piemontesische Regierung nicht ju bem ihrigen machen fonnte. Lettere mußte fich an die offigiofe "Bezeichnung" Buoncompagni's und an ben Ginn halten, welchen ber frangofifche "Moniteur" Diefer Bezeichnung giebt, indem er fagt, daß es fich einfach um eine Miffion im Intereffe ber Ordnung handelte. Berr Ricafoli fagte aber por feiner Abreife im tosfanischen "Moniteur": "Bir fonnen biese Mission nicht so annehmen, wie fie aufgefaßt ift; die frangofische Regierung, welche fich erft widerfeste, hat fie erft bann genehmigt, als fie die Gemigheit hatte, daß bie Diffion bie Aufrechterhaltung der Ordnung jum Zwede habe; fo aber aufgefaßt, ift fie verstümmelt und unpaffend (indecorosa) für Tosfana, - Ri= cafoli wollte eine "übertragene" ftatt einer bezeichneten Regentichaft, und welche eine größere Tragweite hatte, als ihr ber "Moniteur" zuerkennen wollte. Endlich hat man die Regentschaft folgendermaßen formulirt: General-Statthaltericaft ber colligirten (collegato) Provingen, umfaffend die Leitung ber gemeinsamen biplomatifchen und militärischen Angelegenheiten ber Liga, mahrend bie politische und adminiftrative Obrigfeit Toskanas unverlett bleibt. - Man behauptet, Ricafolis Widerstand rubre baber, daß er Tostanas Schickfal nicht mit dem der Romagno ju eng verknüpfen will.

Mus Reapel, 29. Novbr., wird ber "Independance" gefdrieben, daß die Aufftande in ber Bafilicata, die bei ber Recruten-Ausbebung erfolgten, einen ernfteren Charafter hatten, als man nunmehr zugestehen will. Es handelte fich um eine burch alle Provingen verzweigte, jedoch nur an einigen verlorenen Puntten zum Ausbruche ge= fommene Berschwörung. Die Regierung benkt, um zu beschwichtigen, nunmehr wieder ernftlicher an eine Constitution, und es ift von Bieberaufwärmung ber bavonner die Rede, mahrend die Sauptflage ber Bevolferungen in ber bobenlos ichlechten Sandhabung ber verhaltniß= mäßig guten Gefege und in dem maßlosen Spionir- und Trug-Spfteme ber Berwaltung besteht. In ber Abruggen-Armee nehmen die Ausreißereien fo gu, daß ichon wieder ber Uebergang eines Sauptmannes und zweier Lieutenants zu den Mittel-Italienern gemeldet wird.

Frantreich.

Paris, 7. Dezbr. [Gin Trinffpruch und eine verbotene Muftion.] Der "Moniteur" liefert heute den Bortlaut des Erintfpruche, ben ber Geine-Prafett vorgestern beim Ubichiede : Gffen bes Generalraths im Stadthause auf die kaiserlichen Majestäten ausgebracht Das "Räthselhafte" bes "à Napoléon le victorieux et le pacifique" erledigt fich durch folgenden Zusammenhang: Das Kaiserreich ift ber Friede. Der Friede ift es, welcher Frankreichs in gang Europa anerkannten Rang und Ginfluß begründet; ber Friede ift Die Sache ber Gerechtigfeit und ber vom Raifer Napoleon beschützten Ci= vilisation; der Friede ift die unverlette Ehre deffen, der den glorreichen Namen Napoleon geerbt hat. So ift Frankreich zufrieden, und wenn Frankreich zufrieden ift, hat ber Raifer gefagt, ift die Belt rubig. Im Krimfriege und in Italien hat Frankreich die Superiorität feiner Waffen bewährt und bewiesen, daß seine Politik gang uneigennütig ift. Es wird fünftig darüber fein Migverständniß möglich sein. Die Rube Frankreichs ift Mäßigung in ber Kraft; Die Achtung ber alten Bertrage ift eben fo großsinnig als weise; die Eroberungen, die Frankreich im Ginne haben foll, macht' es nur in fich felbft; benn wenn es jederzeit die erste der kriegerischen Nationen ist, so verzichtet es doch auch nicht auf ben Rubm, an ber Spipe ber cicilifirten Nationen poraufzugeben, und wenn in unserem Lande die Dynastien fich auf ben Ruhm der Waffen aufbauen, fo erhalten fie ihre Große und Dauer doch nur durch die Werke des Friedens, welche wir einer einsichtigen, muthvollen und nationalen Politif verbanten.

Borgestern sollte bier eine in ihrer Art vielleicht einzige Sammlung von Broschuren und Zeitungen aus ber Revolutionszeit öffentlich persteigert werden; boch ein Berbot der Behörde fam furg gupor bazwischen und die Anktion unterblieb. Gine telegraphische Depesche aus London hat darauf Die ganze Sammlung in Bausch und Bogen, ohne weiter ju markten, für England angekauft.

Paris, 7. Dez. [Gin Diplomat, ber in ein Rlofter geht.] Der Baron v. Meneval, welcher bisher Frankreich in München ver: trat, hat seine Entlaffung eingereicht. Diefer noch junge Diplomat, ber por anderthalb Jahren seine junge Gemahlin verlor, begiebt fich nach Rom, um in ein Klofter zu treten.

Paris, 7. Dezbr. [Gin Standal in der großen Dper.] tapt." Sine Autanz zwischen Der Allem von einem Standal, der sich gestern Abends natürlich und gemeinschädlich" gewesen. In Folge dessen kam Preußen wird sich aber in Kürze nach Florenz begeben. Der Widerstand Rischen von Aufbruch gewesen. Die Helden derseine Einigung mit Rußland, welche von letzterm angebahnt casoli's hatte ihn sehr ungeduldig gemacht. Der Regent von Tosse in der großen Oper zutrug, in Anspruch genommen. Die Helden derseine Einigung mit Rußland, welche von letzterm angebahnt wurde, um so erwünschter; unsere Broschüre übersieht, daß von cana wird von unserer Presse scharf getadelt, und selbst in Florenz ist selben sind der bekannte Marquis Galliffet, der sich fürzlich mit terer lorgnettirte nämlich von feinem Sperrfite aus mabrend eines 3wischenaftes bie Loge, in ber fich ber Marquis mit seiner jungen Gemablin befand. Obgleich Graf Laurifton bereits 54 Jahre alt ift, fo gerieth herr v. Galliffet boch barüber außer fich, fturgte die Treppe binab und rief ben Grafen, ben er beilaufig bemerft nicht fannte, in ben Bang hinaus. Gin beftiger Bortwechsel entspann fich; ber Graf beant= wortete die Schimpfreden des Marquis endlich mit einer Ohrfeige, Die von ber andern Seite durch einen Faustschlag in's Gesicht erwidert Großbritanniens muffen nach wie vor als die freundschaftlichsten ange= in Fino auf dem Landgute des Hrn. Raimondi. Die 3dee, Benedig wurde. Die Scene wurde fich wahrscheinlich verlängert haben, wenn feben werden, und die Berständigung mit dem ruffischen Cabinet hat von Desterreich loszukaufen, wird in Mailand fortwährend agitirt, sich die Umstehenden, darunter Villemeffant, nicht dazwischengeworfen zuversichtlich nur für kriegerische Eventualitäten Preußen einen mächti- Man organisirt Sammlungen und Lotterien zu diesem Zwecke. Die und die weiteren Schläge ihrerseits aufgefangen hatten. Lauriston und zuversuchtung nur striegersche Seintuminten Petugen einen Rauft Summe würde übrigens in ganz Italien leicht aufzutreiben sein, wenn gen Bundesgenossen zugeführt. Hätte Herr v. Schleinis die Intimität Summe würde übrigens in ganz Italien leicht aufzutreiben sein, wenn Galliste stehen beide den Hoffreisen nahe. Man spricht nun heute von wir England dem russischen Freundschaftsbundnisse zum Opfer gebracht, man nur erst der Einwilligung Oesterreichs versichert wäre. (K. 3.) Eurin, 7. Dezember. Die "Gagetta Piemontese" enthalt ein den Andern aber noch zur rechten Zeit auf bochften Befehl verbindert aussetzungen sind falsch, und so kommt er nothwendigerweise zu un- Dekret, welches Herrn Desambrois zum bevollmächtigten Minister wurde. — Ein anderes unblutiges Duell fand heute zwischen BilleGroßbritannien.

London, 7. Dezember. Die königliche Familie ift gestern Früh bon Bindfor nach Deborne abgereift. Der Aufenthalt in Portemouth war ein möglichst furger. Bon bort fuhr bieselbe in einer ber königlichen Yachts, unter Salutschüffen der auf der Rhede liegenden britiichen und preußischen Kriegsschiffe, nach der Insel Bight hinüber.

Un ber Mittheilung des "Nord", daß England die spanische Regierung um Erstattung ber für fie im Karlistenkrieg gemachten Auslagen gemahnt habe, um fich fur ben Beginn bes maroffanischen Rrie ges ju rachen, ober Grund ju einem Streit ju fuchen, ift, wie "Daily News" versichert, fein mahres Wort. Es verhält fich damit folgenbermaßen: England hat die spanische Regiecung ichon vor einem Jahre, als Lord Malmesburn an der Spipe bes Auswärtigen ftand, an ihre Schuld gemahnt. Seit jener Zeit waren die beiden Regierungen in Correspondeng über ben Gegenstand, und Spanien hat bie Schuld bis zum Betrage von einer halben Pfund Sterling anerkannt, mahrend einige geringere Summen noch zu verrechnen bleiben. Ge ift somit einige Aussicht vorhanden, daß biese lange ausstehende Schuld endlich abgetragen werden wird, aber ber Krieg gegen bie Mauren bat mit ber Sache nicht bas Geringste ju fchaffen.

Spanien.

Madrid, 3. Dezbr. Der "Iberia" zufolge hat fr. Rios Ro-fas, ber spanische Gesandte zu Rom, die Erlaubniß erhalten, nach Spanien gurudgufehren. Er wird burch feinen Bruder, frn. Fran-

cisco de Los Rios Rosas, erfett werden.

Mus den Nachrichten über Gibraltar geht hervor, daß bie Mauren Spanierfopfe fo wie einen Bermundeten, ber am 22. in ihre Sande fiel, nach Tanger brachten. Die Buth ber Mauren ift fo groß, baß am 25. diejenigen von ihnen, welche ungeachtet bes Artillerie-Feuers bis zu den Geschützen gelangten, einen erbitterten Rampf Mann gegen Mann mit ben Artilleriften begannen; 30 Artilleriften wurden getobtet

- 5. Dezbr. (Telegraphisch.) Trot des ichlechten Wetters an ber gangen Rufte begann man mit Ginschiffung bes Belagerunge-Geschütes und der Maulefel.

## Australien.

Sibnen, 13. Oftober. [Englander von Frangosen er : schoffen.] Unter vorstehendem Datum geht folgende lakonische Rach: richt aus Auftralien ein: "In Neu-Caledonien waren acht Engländer, die sich mit den Baffen, in der Sand gegen die Regierung erflart hatten, erschoffen worden." - Neu-Caledonien ift bekanntlich die im Dften des auftralischen Festlandes gelegene Insel, ju beren Besebung und Befestigung Louis Napoleon fich ber Krimkrieg-Periode bediente, wo die Alliang mit England am warmsten war.

**Breslau**, 10. Dezember. [Anstellungen und Beförderungen.] Weltpriester Ferdinand Buze in Neisse als 2ter Kaplan in Zobten a. B., Archipresbyterat Költschen. Kaplan Augustin Knoblich in Schwiebus als artifipresobierat Koltigen. Kaplan Angulin Knoblich in Schwiebus als solder versetz zu St. Corpus Christi in Breslau. Kaplan Arwed Kurts bei St. Corpus Christi in Breslau als solder versetz nach Prausnitz, Archipresboterat Trachenberg. Weltpriester Gustav Thomas in Hundsseld als Kaplan in Schwiebus, Archipresboterat Schwiebus, Kaplan Carl Kölle in Nicolai OS. als solder nach Kochlowitz, Archipresboterat Beuthen OS. Kaplan Thomas Gollaczka in Kochlowitz als solder in Ricolai OS., Archipresbotez rat St. Nicolai OS. rat St. Nicolai DS

rat St. Nicolai DS.
Schullebrer und Organist Franz Jeron in Wahlstatt als wirklicher Schullebrer und Organist daselbst. Schuladjuvant Nobert Heinisch zu Ludwigstorf als solcher nach Kalkau, Kreis Reisse. Abjuvant Berthold Hautmann in Frankenberg, Kreis Frankenstein, als solcher in Weigelsdorf, Kreis Münsterberg, Abjuvant Johann Scholz in Weigelsdorf, Kreis Münsterberg, als solcher nach Frankenberg, Kreis Frankenstein. Schulzschuvant Robert Kendzialef in Jellowa als solcher in Himmelwig, Kreis Oppeln. Schuladjuvant Johann Greiske in Himmelwig als solcher in Jellowa, Kreis Oppeln. Schuladjuvant Anton Zimbal in Jarischau, Kreis Striegau, als solcher bei der Pfarrschule zu St. Maurig in Breslau.

Früher konnten nur die gelehrten schreiben, und wie sie schrieben, ist gar ergößlich anzusehen. Heut zu tage muß jedes dorfkind schreiben lernen und zwar nicht bloß seinen namen nachmalen, sondern auch seine gedanken schriftlich darstellen. Daß diese ansorderung an die schule gerecht ist, wird wohl selten jemand bestreiten, daß sie aber sehr schwer zu lösen ist, beweist die praxis. Man kann dreist behaupten, daß in den städtischen elementarschulen von den abgehenden die hälfte, in den dorfschulen kaum unter 10 eins ist, welches einen schriftlichen aussach ohne sehler machen kann. Die ursache liegt größtentheils in der schwierigkeit des gegenstandes selbst, und diese schwierigkeiten liegen wieder großentheils in unserer orthographie. Diese ist voll pedantischer milkfürlichkeiten, welche die gelehrten erfunden haben zu ift voll pedantischer willfürlichfeiten, welche die gelehrten erfunden haben zu einer zeit, wo der gemeine mann noch an fein schreiben dachte. Und allen vielen kram sollen nun unsere einfältigen dorfkinder merken. Unter allem aber macht das "großschreiben" der betressenden wörter dem lehrer die meiste noth. Bon aller plage, welche lehrern u. schülern die aussätze machen, kommt die hälfte auf das "großz u. kleinschreiben." Und was ist endlich das errungene resultat? Der größte theil schreibt (wenn er dem schulzwange entronnen ist) groß, was er klein schreiben soll, u. klein, was er großschreizben soll. Warum lassen wir daher nicht bald alles klein schreiben, wie die gebrüder Grimm (wenn ich nicht irre) vorgeschlagen haben? Warum thun wir lehrer dieserhalb nicht gemeinschaftliche schritte dei der dehörde? Die gründe, welche man dagegen vorgedracht hat, sind alle nicht stichhaltig. Der schönbeit wegen schreibe man das erste wort im sake u. die eigennamen Der schönheit wegen schreibe man das erste wort im sage u. die eigennamen groß, das macht keine schwierigkeiten. Wer aber ein schreiber von sach wer-ben will, der kann das "großschreiben" der wörter nachlernen, u. er wird es, wenn er in der orthographie u. im styl erst fertig ist, in 4 wochen können. Ein Landschullehrer.

[Wozu ein Stammbuch gut ift.] Die alte gute Sitte, sich ein Stammbuch zu halten, in welchem man seine Freunde verzeichnet findet, hat boch zuweilen ihre Bortheile. Dies hat der Badergeselle Brucks gestern recht deutlich empfunden. Derfelbe erhielt am letten Sonnabend einen Brief eines angeblichen Freundes, Namens Wolf, in welchem ihm dieser zwei Billets zum Wallner'schen Theater zusendete. Brucks erinnerte sich zwar nicht, einen solchen Freund zu bestigen, der ihm eine derartige Berbindlichkeit schuldig sei, konnte aber doch nicht unterlassen, die Billets noch bindlichteit schuldig sei, konnte aber doch nicht unterlassen, die Billets noch an demselben Abend mit seiner Frau zu benugen. Als er zurücklehrte, sand er seine Wohnung erbrochen und alle seine Wäsche und eine Summe don 180 Abalern gestohlen. Natürlich lag die Vermuthung nahe, daß man ihm die Villets nur geschickt hatte, um ihm aus seiner Wohnung sortzuloden und die Gelegenheit zum Diehstahl zu gewinnen. Nach dem Indalt des Versess, mit welchem die Villets gekommen waren, mußte der Schreiber derzselben sedenschelt sin genauer Verannter des Vestohlenen sein. Dieser hielt sich ein sehr schweiber den zehenhelds ein genauer Verannter des Versohlenen sein. Dieser hielt sich ein sehr schweiber und Bekannte in demselben handschriftlich verewigt zu sehen. Brucks musterte also mit einem sachverständigen Bolizeibeamten sein Stammbuch und siehe da, er sand durch den Kreundes, des Väckergesellen Weber, welche mit derzenigen des erwähnten Judasdrieses eine frappante Lehnlichteit hatte. Bei Weber wurde eine Hauszuchung gehalten, es häufte sich Verdacht auf Verdacht, und endlich mußte derselbe einräumen, mit einem Genossen das Verdrechen verübt zu haben. Das gestohlene Gut ist die auf eine Kleinigkeit vollständig herbeigeschafft.

Eisenbahn-Aftien 571. Credit-mobilier-Aftien 836. Lombard. Eisenbahn-

Aftien 570. Franz-Fofeph —.
Actien 570. Franz-Fofeph —.
Pondon, 9. Dezember, Nachmittags 3 Uhr.
Confols 95% er. Div. Iproz. Spanier 33%. Mexikaner 22%. Sardinier 84%. 5proz. Mussen 109. 4% proz. Aussen 101.
Der Dampfer "Newhort" ist aus Newhort eingetrossen.
Wien, 9. Dezember, Mittags 12 Uhr 45 Min. Börse animirt. —
Neue Loose 104, 50.

Neue Loofe 104, 50.
5proz. Metalliques 74, —. 4½proz. Metalliques 65, —. Bank-Aktien 913. Korbbahn 196, 30. 1854er Loofe 114, —. Rational-Anleben 79, 50. Staats-Cisenbahn-Aktien-Certifikate 280, 50. Kredit-Aktien 210, 80. London 123, 75. Hamburg 93, 75. Paris 49, 20. Golb —, —. Silber —, —. Clifabetbahn 176, —. Lombardische Cisenbahn 123, —. Reue Lombard. Sitenbahn

Frankfurt a. M., 9. Dezember, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. In Folge der höheren pariser Notirungen sehr günstige Stimmung.
Schluß-Course: Ludwigshafen-Berbach 137½. Wiener Wechsel 93. Darmstädter Bank-Aktien 173½. Darmstädter Zettelbank 221½. Sproz. Metalliques 56½. 4½proz. Metalliques 49½. 1854er Loose 88½. Desterr. National-Anleihe 61½. Desterreich-sranzös. Staats-Cisenbahn-Aktien 260½. Desterr. Bank-Antheile 846. Desterr. Kredit-Aktien 193½. Desterr. Clisabetz Bahn 137½. Rhein-Nahe-Bahn 40½. Mainz-Ludwigshafen Litt. A. 105½. Mainz-Ludwigshafen Litt. C. 99‰.
Damburg, 9. Dezember. Nachmittags 2 Uhr 30 Min. Bei nicht ganz

Mainz-Ludwigshafen Litt. C. 99%. **Hamburg**, 9. Dezember, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. Bei nicht ganz unerheblichen Umsägen fest.

Schluß-Course: National-Anleihe 63. Desterreich. Kreditaktien 83. Bereinsbank 98%. Norddeutsche Bank 85½. Wien 95, 75. **Hamburg**, 9. Dezember. [Getreidemarkt.] Weizen loco ruhig, ab auswärts fest, ab Holstein Frühj. 132—133pfd. 116 geford., 115 zu lassen. Roggen loco fest, ab Königsberg pr. Frühjahr 83pfd. 77 gehalten, 76 wohl zu machen. Del pr. Dezember 23½, pr. Mai 24½. Kasse 6 Schilling für Rio, Stimmung entschieden günstig, wenig am Markt, würde viel Umsak geben, wenn ansehnliche Bosten beraussamen. Zink 1000 Etr. loco 13½. **Liverpool**, 9. Dezember. [Baumwolle.] 6000 Ballen Umsak.

Preise gegen gestern underändert. Wochenumsak 42,010 Ballen.

Breife gegen gestern unverandert. Wochenumfaß 42,010 Ballen.

Berlin, 9. Dezember. Die auswärtigen hohen Notirungen (von der wiener Frühbörse Credit bis 211. 20) gaben der Börse heute eine seit langer Beit nicht gefannte Lebhaftigfeit. Gine bedeutende Geschäftsausdehnung ließ fich indeß nur in öfterr. Spekulationspapieren erkennen. Im Uebrigen war ber Spetulationsmarkt ftill, wogegen für Gifenbahnaktien eine gwar nicht febr belangreiche, aber mit einer durch die Zurüchaltung der Besitzer sehr gesteizgerten Dringlichkeit auftretenden Frage sich zeigte, die zu ansehnlichen Courszerhöhungen sührte. In petersburger und warschauer Wechseln war der Umsfatz auch beträchtlich und brachte man diese Lebhastigkeit in russischen Devisen

sak auch beträchtlich und brachte man diese Lebhaftisseit in russischen Devisen mit Rothschildischen Finanzoperationen in Berbindung, über welche die hier umlaufenden Detail-Nachrichten, da sie noch unverdürzt sind, mit Borsicht ausgenommen werden müssen. Auf dem Geldmarkte blied die oft erwähnte Flüssisteit bestehen. Diskonten werden immer noch vermißt.

Desterreich. Eredit, die in Wien von 209, 80 bis 211, 20 steigend, dann aber wieder auf 210, 80 weichend gehandelt wurden, hoben sich hier gleich zu Ansange um etwa 1½ % auf 83, und nur Weniges, meist auch wohl vor der Börse, ging mit 82½ und 82¾ um. Gegen Ende hob sich der Cours auf 83½, wurde aber jedoch in dieser höhe nur vereinzelt bewilligt, mit 83¼ blieben indeß Käuser. Borprämien pr. ult. wurden mit 84½—2 und 84½—2½ gemacht. Stark angedoten blieben Dessauer, nachdem sie beinabe 1 % mehr (19¼) bedungen hatten, mit 19; Genser behaupteten sich 1 % höher auf 31¾. Darmstädter versehrten etwas belebter und hoben sich um ¾ % auf 70, wozu jedoch Abgeber blieben. Diskonto-Commandit-Antheile bedangen ¼ mehr (91¾). Mit Ausnahme der Desterr. Eredit-Aktien und allenfalls der Darmstädter und Dessauer war jedoch in Credit-Essekten für Berliner Haum wahrzunehmen. Die Haltung war indeß selt und sehlten sur Werliner Handel, Leipziger und Schlessische Bank Albgeber zu lessten der Wertener von Schlessische Bank Albgeber zu lessten der Wertener von Schlessische Bank Albgeber zu lessten der Wertener von Schlessische Bank Albgeber zu lessten von Schlessische Bank Albgeber zu lessten Verschlessen. fehlten für Berliner handel, Leipziger und Schlefische Bank Abgeber zu legten Notirungen.

In Notenbantattien fanden nur einige nicht erwähnenswerthe Umfabe

In Notenbankaktien fanden nur einige nicht erwähnenswerthe Umsähe zu ungefähr den lesten Coursen statt. Posener bedangen ½ % mehr (72½), für Thüringer war ¼ % mehr (46¼) zu bedingen, für Preußische Bank der leste Cours (135), Abgeber hielten auf 136. Kassenverein war 1% höber mit 122 übrig, Käuser sehlten dassür. Die oben bereits dargestellte Bewegung in den Cisenbahnaktien berührte sat ausschließlich die schweren Cisetten, die wegen der Nähe des Zinszahlungstermins zur Kapitalsanlage begehrt bleiben, ohne daß jedoch die Nachstrage, wie bereits bemerkt, einen beträchtlichen Umsang erreicht. Gleichwohl war selbst der mäßige Bedarf schwer zu realistren, da Besiker eine Vermehr war selbst der mäßige Bedarf schwer zu realisiren, da Besitzer eine Vermehrung des Begehrs und damit bessere Course erwarten. Es stiegen Oberschle war selbst der mäßige Bedarf schwer zu realisiren, da Besitzer eine Bermehstung des Begehrs und damit besiere Course erwarten. Es stiegen Oberschlessische A. und C. um 1 % auf 112, Lit. B. waren nur 1¼ % höher mit 107 zu haben, Köln-Mindener um ¾ % auf 129, Potsdamer behaupten 120½, vor allem aber Rheinische, bei welchen die neue Vetriedserweiterung binzukommt, um den Begehr zu keigern, abermals um 2 % auf 85 und 84 ½. Auch für Anhalter wurde in zweiter Emission 1 % mehr (105) gern bewilligt, für Freiburger ¼ % mehr (84 ½). Für Berbacher wurde ¼ % über letzter Geldnotiz (136 ¼) vergebens geboten. Eine Reihe im Ganzen nicht bedeutender Ilmsähes sanen in Mainzer Lit. C. ¼ % höher mit 100 tatt, später steigerte man den Cours auf 100 ¼ und stellte den Geldcours der Lit. A., die geschäftslos waren, auf 101. Desterreich. Staatsbahn hatte sich um 3 Thlr. auf 149 gehoben, blied dann aber dazu angeboten. Das Brämiengeschäft war thätig, man handelte mit 150 oder 3 Borprämie, wozu Albeeber blieden, und mit 146—2 Rüchprämie. Bon kleinen Sisendahnaktien waren Steele-Bohwinkler 2 % höher mit 46 vergedens gesucht; auch Riesberchschen war aber dazu übrig, edenso Mecklenburger mit 44½. Wittenberger Unfangs ¼ % böher (34 ½), scholosien 34½ angetragen. Rhein-Rabedahn ½ % höher bis 40¼ amtlich notirt, waren unseres Bergisch-Märkische 3½ % mit 102½, scholosien 34½ angetragen. Rhein-Rabedahn belebt und ¾ % höher mit 108—2¼, cöln-Mindener in sat allen Emissionen und Dberschlessische Till höher mit 88 ½. Die 5 % Unleihe gleichfalls belebt und ¾ % höher mit 104½ scholosien, eden so die 4½ % mit 99 ¾ %. Bon Pfanddriesen nur Bommersche und 4 % Westpreußen angetragen, lestere ½ % billiger mit 89½ gedandelt. Bommersche und Posensche Fällen ¾ % mehr (63 ½), es wurde indes auch 3u 63, vereinzelt wohl selbst noch darunter, gehandelt, 63¼ % blieb am Schlussen indet 3u erzielen; für Metalliques 79,30 und 79,40 telegraphisch gemeldet) bedang in den meisten Fällen ¾ % mehr (63½), es wurde indes auch zu 63, vereinzelt wohl selbst noch darunzter, gehandelt, 63½ % blieb am Schlusse nicht zu erzielen; sir Metalliques wollte man ¾ mehr anlegen. 54er Loose holten ¾ mehr und blieben zu 80 gestagt; Creditloose (an der beutigen wiener Vormittagsbörse mit 105% im Handel) erzielten ½ Thir. über gestrigem Course (56) wurden in wenizgen Stüden noch darüber zu 56½ verlangt, blieben aber zu 56¼ in grösseren Posten kaum zu lassen. Von den russischen Anleiben ließ sich die 6te Stiegligs ½ theurer begeben, sür poln. Pfandbriese ermäßigte sich das Gebot um ¾, die anderen poln. Papiere bewährten letzen Stand. B.= u. S.=3.)

Judustrie-Aktien-Bericht. Berlin, 9. Dezbr. 1859.
Feuer-Versicherungen: Aachen-Münchener — Berlinische 200 Gl.
Colonia — Clberselber 180 Br. Magbeburg. 200 Br. Stettiner National-94 Gl.
Schlesische 100 Br. Leipziger — Kückversicherungs-Aktien: Aachener — Kölnische — Hückversicherungen: Berliner Aachener — Kölnische — Hüße-Versicherungen: Berliner Landsund Wassers 280 Br. Ceres — Fluß-Versicherungen: Berliner Landsund Wassers 280 Br. Agrippina — Riederrheinische zu Wesel — Allgemeine Sienbahns u. Lebensversich. 100 Br. Lebensversicherungs-Aktien: Berlinische 450 Br. Concordia (in Köln) 103 Br. Magdeburger 100 Br. Dampsschiffskris-Aktien: Ruhrorter 106 Br. Mühlheimer Dampsschlepps 100 Br. Bergwerks-Aktien: Minerva 28 Br. Hörder Hittenverein 75 Gl. Gas-Aktien: Continental- (Dessau) 86 Br.
Bei beschränkten Umsägen war die Stimmung an der heutigen Börsesse beschränkten Umsägen war die Stimmung an der heutigen Börsesse und bie Course meistentheils höher. — In Genfer Credit- und Darmstäder Bant-Aktien wurde Abervers umgesett. — Kür Cassen-Bereins-Bank-Aktien wurde abermals 1% mehr gesordert. — Neustädter Huten-Aktien sind eine Kleinigkeit billiger gewesen. Industrie=Aftien=Bericht. Berlin, 9. Dezbr. 1859

Das gestohlene Gut ist bis auf eine Kleinigkeit vollskändig herbeigeschafft. (Bubl.)

\*\*Telegraphische Course und Börsen-Nachrichten.

paris, 9. Dezember, Nachmittagš 3 Uhr. Die 3proz. erössnete zu 70, 45, stieg auf 70, 65, siel auf 70, 40 und schloß sehr belebt und sest zur Notiz. Consols von Mittagš 12 Uhr waren Coupon détaché 96 eingetrossen. Ehluß=Course: 3proz. Rente 70, 45. 4½proz. Rente 96, 50. 3proz. Cpanier 43%. 1proz. Spanier 33%. Silber-Unl. —. Desterr. Staatš=

Desten. Dezember. Weizen loco 56—69 Thlr. — Roggen loco 49—49½ Thlr. pr. 2000psd. bez., Dezember 48½—49½—49½—49½—2blr. bezahlt. und Gld., Januar: Februar 48½—49½—49½—49½—49½—2blr. bezahlt. Br. und Gld., Febr.-März 48½—48½ Thlr. bez. und Br., 48½ Th

Rüböl loco 11% Thlr. Br., Dezember 11½-11% Thlr. bez. und Br., 11½ Thlr. Gld., Dezember-Januar 11½ Thlr. bez. und Gld., 11½ Thlr. Br., Januar-Februar 11½-11½ Thlr. bez., 11½ Thlr. Br., 11½ Thlr. Gld., Februar-März 11½ Thlr. bezahlt und Gld., 11½ Thlr. Br., März-April 11½ Thlr. Br., 11½ Thlr. Gld., April-Mai 11½ Thlr. bezahlt und Br., 11½ Thlr. Gld.

Lein öld loco 11½ Thlr., pr. April-Mai 10½ Thlr.
Spiritus loco ohne Faß 16½ Thlr. bezahlt, do. mit Faß 16½ Thlr. Dezember 16—16½ Thlr. bez. und Sld., 16½ Thlr. Br., Dezember-Januar 16—16½ Thlr. bez., Br. und Sld., Januar-Februar 16—16½ Thlr. bez. und Sld., 16½ Thlr. bez. und Sld., 16½ Thlr. bez. und Sld., 16½ Thlr. Br., April-Mai 16½—16½ Thlr. bez. und Sld., 16½ Thlr. Br., Mai-Juni 17—17½ Thlr. bez.
Beizen fest behauptet. — Roggen animirt und steigend, schließt etwas ruhiger. — Rüböl neuerdings höher bezahlt. — Spiritus bei sehr belebtem Geschäft zu höheren Kreisen gehandelt.

Geschäft zu höheren Breifen gehandelt.

### Berliner Börse vom 9. Dezember 1859.

| Fonds- und Geld-Course.                                                         | Div. Z                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| iw. Staats-Anleihe 41/2 99% G.                                                  | Oberschles, B 82/ 31/ 107 bz.                                                        |
| ats-Anl. von 1850                                                               | dito C 82/8 31/2 112 bz.                                                             |
| 52, 54, 55, 56, 57 44/4 199% bz.                                                | dito Prior A A                                                                       |
| lito 1853 4 92 % G.                                                             | dito Prior. B 31/2 77 bz.                                                            |
| 52, 54, 55, 56, 57 4½ 99% bz.<br>lito 1853 4 92¼ G.<br>lito 1859 5 104% à ½ bz. | dito Prior. D 4 831/4 B.                                                             |
| ats-Schold-Sch    31/  833/   bz                                                | dito Daion F   21/ 1798 he m                                                         |
| mAnl. von 1855 3 1/2 112 1/2 B.                                                 | dito Prior F                                                                         |
| liner Stadt-Obl. 41/2 98% G.                                                    | Ownels Towner 4 4 200 P                                                              |
| Kur- u. Neomärk. 3½ 86½ B.                                                      | Dia Wich VI                                                                          |
| dito dito 4 94% 1.z.                                                            | dito Prior. F                                                                        |
|                                                                                 | Kneinische 9 4 89 DZ.                                                                |
| Pommersche . 31/2 85 1/4 B.                                                     | dito (St.) Pr   4   87 G.                                                            |
| dito neue 4 941/2 bz.                                                           | alto Prior   4   82 /4 U.                                                            |
| Posensche 4 991/2 G.                                                            | dito v. St. gar 31/2                                                                 |
| dito 31/2 881/2 G.                                                              | Rhein-Nahe-B 4 401/4 bz.                                                             |
| dito neue 4 863/8 bz.                                                           | Ruhrort-Crefeld. 3½ 3½ 74 G.<br>StargPosener. 3½ 3½ 80 B.<br>Thuringer 5½ 4 101½ bz. |
| Schlesische 31/2                                                                | StargPosener . 3 1/6 80 B.                                                           |
| Kur- u. Neumärk   4   931/2 bz.                                                 | Thuringer 51/6 4 1013/4 bz.                                                          |
| Pommersche 4 193 bz.                                                            | Wilhelms-Bahn. 0 4 361/2 bz.                                                         |
| Posensche 4 911/4 bz.                                                           | dito Prior 4 741/4 G.                                                                |
| Preussische 4                                                                   | dito III. Em 41/2                                                                    |
| Westf. n. Rhein. 4                                                              | dite Prior. St 44                                                                    |
| Sächsische 4 931/2 G.                                                           | dito dito - 5                                                                        |
| Schlesische 4 93 G.                                                             | 4100                                                                                 |
| isdor   — 1081/2 B.                                                             | Preuss. und ausl. Bank-Actio                                                         |
| dkronen   -   9. 2 G.                                                           |                                                                                      |
| MAIOHEM   -   3, 2 G.                                                           | Div.  Z                                                                              |
| Ausländische Fonds.                                                             | 1858 F.                                                                              |
| Austanuisone ronus.                                                             | Berl. KVerein 6% 4 122 B.                                                            |
|                                                                                 |                                                                                      |

| Oesterr. Metall      | 1 5 | 1581/2 G.         |  |
|----------------------|-----|-------------------|--|
| dito 54er PrAul.     |     | 90 bz.            |  |
| dito neue 100 fl.L.  |     | 56 bz.            |  |
| dito NatAnleihe      |     | 6234 à 6314 bz.   |  |
| Russ engl. Anleihe . | 5   | 106% G.           |  |
| dito 5. Anleihe .    |     | 95 1/4 G.         |  |
| do.poln.Sch -Obl.    |     | 831/4 bz.         |  |
| Poln. Pfandbriefe    | 4   |                   |  |
| dito III. Em         | 4   | 851/2 bz.         |  |
| Poln. Obl. à 500 Fl. | 4   | 85½ bz.<br>88½ G. |  |
| dito à 320 FL        | 5   | 92 3/4 G.         |  |
| dito à 200 Fl.       |     | 22 G.             |  |
| Kurhess. 40 Thlr     |     | 401/2 G.          |  |
| Baden 35 Fl          | -   | 291/4 G.          |  |
|                      |     | 140,4             |  |
| Actien-Course.       |     |                   |  |
| Div.   Z             |     |                   |  |
|                      |     |                   |  |
|                      |     |                   |  |
| 1858                 | F.  |                   |  |

| Actien-Course.   |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Div.   Z         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 1858    | E    | the state of the s |
| Aach, Düsseld,   | 21/     | 211  | 1911 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 3/2     | 3/2  | 73½ G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AachMastricht.   |         | 4    | 131/2 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AmstRotterd      | 5 4     | 4    | 711/2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berg. Märkische  | 4       | 4    | 741/4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berlin-Anhalter. | 81/2    | 1.4  | 1109 DZ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BerlinHamburg    | 51/4    | 4    | 103 bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BerlPtsdMgd.     | 7       | A    | 103 bz. u. G.<br>120½ bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berlin-Stettiner | 6       | 4    | 96 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breslau-Freib    | 6       | 4    | 842/4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cöln-Mindener .  |         | 21/  | 120 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Franz.StEisb.    | 73/4    | 3/2  | 129 b2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 6,5     | D.   | 145 ctw.a143a148%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LudwBexbach.     | 11      | 4    | 1361/2 B. bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magd. Halberst.  | 13      | 4    | 186 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MagdWittenb.     | 1       | 4    | 34½ B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mainz-Ludw. A.   | 51/2    | 4    | 101 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mecklenburger .  | 2       | 4    | 101 <sup>2</sup> G.<br>44½ ྠὠbz. u. B.<br>87½ G.<br>46 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Münster-Hamm.    | 2 4 2 - | 4    | 871/2 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neisse-Brieger . | 2       | 4    | 46 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Niederschles     | _       | 4    | 90¼ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NSchl. Zwgb      |         | 4    | 40 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nordb. (FrW.)    | 2       |      | 49 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dito Prior       |         | 42/  | 99 % G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oberschles. A.   | 991     | 21/2 | 110 5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| obolacines. A    | 8%      | 0 /2 | 112 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                   | Div.    | 1 Z. | 1                      |
|---|-------------------|---------|------|------------------------|
| l |                   | 1859    |      |                        |
|   | Berl. K Verein    | 6%      |      | 122 B.                 |
|   | Berl. HandGes.    | 51/2    | 4    | 75 G.                  |
| ł | Berl. W Cred G.   | 5       | 1 5  | 91 bz. u. B.           |
|   | Braunschw. Bnk.   |         | 4    | 79½ bz.                |
|   | Bremer            | 411     | 4    | 95 G.                  |
|   | Coburg. Crdit.A.  | 6       | 4    | 57 G.                  |
|   | Darmst.Zettel-B   | 5       | 4    | 88 G.                  |
|   | Darmst (abgest.)  |         | 4    | 691/2 à 70 à 693/4 bz. |
|   | Dess.CreditbA     | 54      | 4    | 19 å 19¼ bz.           |
|   | DiscCmAnth        | 5       | 4    | 91% bz.                |
|   | Genf. Creditb A   | _       | 4    | 311/2 à 3/4 bz.        |
|   | Geraer Bank       | 54      | 4    | 741 G.                 |
|   | Hamb.Nrd. Bank    | 6       | 4    | 841/4 G.               |
|   | , Ver             | 511     |      | 99 B.                  |
|   | Hannov. "         | 542     | 4    | 894 etw. bz. u. G.     |
|   | Leipziger .,      | -91     | 4    | 57 G.                  |
|   | Luxembg.Bank .    | -       | 4    | 671/2 G.               |
|   | Magd. Priv. B .   | 4       | 4    | 76 etw. br.            |
|   | Mein CrditbA.     | 6       | 4    | 711/ B.                |
|   | Minerva-Bwg. A.   | 2       | 5    | 28 B.                  |
|   | Oesterr.Crdtb.A.  | 7       |      | 82 % à 83 % bz. u. G.  |
|   | Pos. ProvBank     | 6 2 7 4 | 4    | 72 bz. u. B.           |
|   | Preuss. BAnth.    | 73      | 11/  | 135 G.                 |
|   | Schl. Bank - Ver. | 51/2    |      | 741/4 G.               |
|   | Thüringer Bank    | 4       | A    | 46 G.                  |
| l | Weimar. Bank      | 5       | 4    | 88 G.                  |
| ١ |                   | -       | -    | 00 01                  |
| п | 997               | 1.00    |      |                        |

| Wechsel-Course.    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| Amsterdam          | k. S. 141% bz.   |  |
| dito               | 2 M. 1411/2 bz.  |  |
| Hamburg            | k. S. 1501/g bz. |  |
| dito               | 2 M. 149 % bz.   |  |
| London             | M. 6. 171/2 bz.  |  |
| Paris              | 2 M. 78% bz.     |  |
| Wien österr. Währ. | T. 79.1/4 bz.    |  |
| dito               | M. 78% bz.       |  |
| Augsburg           | M. 56. 22 bz.    |  |
| Leipzig            | T. 99% bz.       |  |
| Frankfurt a. M 2   | M. 99 1/8 bz.    |  |
| Patarahung         | M. 30. 22 bz.    |  |
| Petersburg         | VV 90 % DZ.      |  |
|                    | 1.1100-/8 DE.    |  |

Stettin, 9. Dezember. [Bericht von Großmann & Co.] Weizen stille, Termine ohne Handel, loco gelber pr. 85pfünd. 64— 65 Thr. nach Qualität bez.

Ablr. nach Ludaltat vez.
Roggen wenig verändert, loco pr. 77pfd. 44½ Thlr. bez., auf Lieferung 77pfdg. pr. Dezember und Dezember-Januar 4½ Thlr. bez., auf Lieferung 77pfdg. pr. Dezember und Dezember-Januar 4½ Thlr. Br. und Gld.,
pr. Januar-Februar 44½ Thlr. Gld., 45 Thlr. Br., pr. Frühjahr 44¾ Thlr.
bez. und Gld., 45 Thlr. Br., pr. Mai-Juni 45 Thlr. Br., pr. Juni-Juli
45½ Thlr. Br.
Gerste loco pommersche pr. 70pfd. 38 Thlr. bez.

Safer ohne Umfag.

Erbsen loco kleine Koch: 48 Thir. bez. Küböl fest, loco 10½—10¾ Thir. bez. und Gld., 10¾ Thir. Br., auf Lieferung pr. Dezember und Dezember=Januar 10¾ Thir. bezahlt und Br., pr. Januar=Februar 10¾ Thir. bez., pr. April=Mai 11¼ Thir. bez. u. Gld.,

Leinöl loco incl. Faß 11% Thir. bez., 11% Thir. Br., auf Lieferung Januar 10% Thir. bez., pr. April-Mai 10½ Thir. bez., pr. Mai Juni

pr. Januar 10% Thir. bez., pr. April-Wat 10% Thir. bez., pr. Wate-Junt 10% Thir. bez.

Spiritus bei starker Zusuhr fest behauptet, schließt matter, loco ohne Kaß 16% Thir. bezahlt, kurze Lieferung 16% Thir. bez., auf Lieferung pr. Dezember 16—16%—16% Thir. bez. und Br., pr. Dezbr. Januar 16% Thir. Br., 16 Thir. Glo., pr. Januar Februar 16—16%—16 Thir. bez., pr. Früh. jahr 16% Thir. bez. und Glo., 161%, Thir. Br.

Heutige Landmarkts-Zusuhr: 5 W. Weizen, 1 W. Roggen, 2 W. Hafer. Wan bezahlte hiersür und vom Boden: Weizen 52—64 Thir., Roggen 46—48 Thir., Gerste 30—34 Thir., Erbsen 44—48 Thir. pr. 25 Schffl., Hafer.

22—24 Thir. pr. 26 Schffl.

areslau, 10. Dezember. [Broduttenmartt.] Bei mäßigen Bus gestern. Del: und Kleefaaten behauptet. — Spititus fest, loco 91/4, D3br.

|   |                | Ggr.                             | Sgr.                      |
|---|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| l | Beizer Beizen  | . 68 72 75 77   Widen            | 40 45 48 50               |
| ı | dito mit Bruch | . 40 45 48 52 Minterraps         | 84 86 88 90               |
| ı | Gelber Weizen  | . 63 67 70 73 Winterrübsen       | 74 77 80 82               |
| ı | dito mit Bruch | . 43 46 50 52 Sommerrübsen .     | 65 70 72 75               |
| ı | Brennerweizen  | . 34 38 40 42                    | OKY                       |
| ı | Roggen         | . 48 50 52 53                    | Thir.                     |
| ١ | Berfte         |                                  | 9 10 101/2 11             |
| ı | Safer          | . 23 25 27 28 Neue rothe dito 11 | 12 12½ 13½<br>18 20 22 24 |
| ı | Rocherbsen     | . 54 56 58 62 Neue weiße dito    | 18 20 22 24               |
| ı | Futtererbsen . |                                  | 6 9% 10 10%               |
| ı |                |                                  | Participation of the same |

Die neuesten Marktpreise aus der Proving. Görlis. Weizen 60 – 80 Egr., Roggen  $52\frac{1}{4}$ — $57\frac{1}{4}$  Egr., Gerste 40 bis 45 Egr., Haften 60 – 80 Egr., Grbsen 70—75 Egr., Kartosseln 12 bis 16 Egr., School Strob 5— $5\frac{1}{4}$  Thir., Ctr. Heu  $17\frac{1}{4}$ — $22\frac{1}{4}$  Egr., Psp. Butter 6 – 7 Egr., Hoggen 50—60 Egr., Weißer Weizen 60 – 82 Egr., gelber 58—75 Egr., Roggen 50—60 Egr., Gerste 37—46 Egr., Hafer 28—30 Egr., Grbsen 65—70

gen 50-60 Sgr., Gerste 37—46 Sgr., Hafer 28—30 Sgr., Erbsen 65—70 Sgr.

Schönau. Weißer Weizen 60—75 Sgr., gelber 60—70 Sgr., Roggen 53—57 Sgr., Gerste 39—44 Sgr., Hafer 27—29 Sgr., Butter 6—6½ Sgr. Lauban. Weißer Weizen 65—79 Sgr., gelber 58—69 Sgr., Roggen 48—59 Sgr., Gerste 37—45 Sgr., Hafer 26—31 Sgr., Centner Hender 16½ Sgr., School Strob 4½ Thir., Phd. Butter 5½—6 Sgr., Erbsen 67½ bis 72½ Sgr., Hirle 90—95 Sgr., Rartosseln 13—16 Sgr., Reichenbach O.-L. Weizen 65—75 Sgr., Roggen 50—55 Sgr., Gerste 45 Sgr., Hafer 26—32½ Sgr.

Anfrage. Giebt es feine Möglichkeit, bas Publifum gegen bie Belästigung durch ben unbefugten Theaterbillet-Handel auf der Schweidniperstraße und an den Zugangen zum Theater zu schützen? [3572]